# Nº 5. i 6.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 30 Marca 1833 roku.

Nro 648. D. G. S.

### MY PREZES i SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Zważywszy, iż P. Józef Grünbaum Dziedzic Dóbr Pisary w Okręgu Kraju W. M. Krakowa sytuowanych, znacznym nakładem założył fabrykę fajansów w temże mieyscu, i w niej naczynia wszelkiego rodzaju z materyałów mieyscowych wyrabiając, nie tylko do wzbogacenia przemysłu krajowego nowym, dotąd nie exystującym tutay zakładem przyczynił się — ale nadto podaniem sposobności do zarobku klassie wyrobniczej, krajowi stał się użytecznym, na przełożenie Wydziału Spraw Wewnę: i Policyi stanowimy co następnje:

- 1. Udzielamy P. Józefowi Grünbaum pod Firmą Józef Grünbaum i Syn, pozwolenie prowadzenia fabryki fajansów w Dobrach Pisary zatożonej— z warunkiem stosowania się do wszelkich Przepisów Administracyino-Policyinych dotąd w tej mierze wydanych, lub na przyszłość ogłosić się mogących.—
- 2 Końcem zapewnienia zwrotu kosztownych nakładów, jakie założenie téj fabryki dotąd w kraju tuteyszym nie exystującej, koniecznie za sobą wiedzie, udzielamy Tymże wyłączne Prawo prowadzenia téj fabryki w kraju W. M. Krakowa i Jego Okręgu na lat pięć, tak iż w tym okresie czasu nikomu na wzniesienie podobnego zakładu pozwolenie od Rządu Krajowego udzieloném nie zostanie—z tém jednak zastrzeżeniem, że gdyby popęd robot w rzeczonej fabryce przez Miesięcy sześć nie był kontynuowanym, tém samém dobrodzieystwo ninieyszym punktem udzielające się, upada.—
- 3 Stósownie do Ducha Ustaw Krajowych wolność handlu, kunsztów i Rzemiosł urządzających, wolno bydź ma P. Józefowi Grünbaum i Synowi utrzymywać w całym kraju składy w fabryce Jego wytworzonych fajansów, i takowe hurtowo lub cząstkowo sprzedawać, pod warunkiem jednak, aby fabrykata te oznaczane były w fabryce herbem krajowym i napisem mieysce fabryki wskazującym, nadto, aby w używaniu powyższego ułatwienia sprzedaży fabrykatów, stósował się do przepisów Administracyino-Policyinych w téj mierze wydanych, lub na przyszłość wydać się mogących.— Wolność jednak zakładania Składów do sprzedaży własnego fabrykatu bynaymniey nie ma scie-

śniać wolności prowadzenia handlu fajansem zagranicznym, osobom do tego przez Ustawy Krajowe upoważnionym.—

4 Uskutecznienie powyższego Postanowienia i ogłoszenie Dziennikiem Rządowym polecamy.—

Działo się w Krakowie na Posiedzeniu Senatu dnia 19 Marca 1833 r.

Prezydujący
P. BARTYNOWSKI
Sekretarz Jlny Senatu
DAROWSKI

Za sekr: Ex: Senatu

Sobierayski

Nro 1403. D.G.S.

## SENAT RZĄDZĄCY.

Spostrzegaiąc, iż Rozporządzenie Senatu zdnia 9. Grudnia 1829 r. wydane, Dziennikiem Rządowym N. 47 i 48 ogłoszone, w przedmiocie, ażeby wszelkie prośby do protokółu podawczego Senatu, Wydziałów lub też Prezesowi Senatu podawane, z wyłączeniem tych, których przedmiotem iest, ułaskawienie od kar wyrokami Władz Sądowych, lub Administracyinych naznaczonych, żądanie załatwienia zalegającego bez załatwienia interessu, dawniey iuż na Stęplu przedstawionego, i nakoniec doniesienia dobro publiczne na celu maiące przynależnym stęplem, wedle przepisów Prawa opatrywane były, poszło w niepa-

mięć; - a Strony prywatne prośby swoie bez użycia przyzwoitego stepla tak do protokólów podawczych, jako też i do Prezesa Senatu zanoszą, co się wyrażnie ustawie o stęplu obowięzujące sprzeciwia; Senat widzi się bydź spowodowanym, do republikowania powołanego na wstępie Rozporządzenia, obwieszczaiąc ninieyszem, iż wszystkie prośby po raz pierwszy wnoszone, jeżeli nie tyczą się uwolnienia od kar, badź onych w drodze łaski złagodzenia, lub też doniesień, publiczne dobro za cel mających, nie już Prezesowi Senatu, lecz wprost do Dziennika Senackiego, lub Wydziału, którego z przedmiotu dotyczyć moga, maja bydź na papierze Stęplowym w sposób powyż rzeczonem Rozporzadzeniem w skazany podawanemi. Jeżeli zaś rozchodzi się o przyspieszenie zalegaiącego interessu, może bydź natedy podana prośba do Prezesa Senatu na papierze bez stępla, przy odwołaniu się jednak do daty i numeru Dziennika, pod któremi Podanie pierwiastkowo nastapilo, w przeciwnym bowiem razie; Podaiący sami sobie przypiszą wine, jeżeli do opłacenia kary kontrawencyjney, Ustawą o stęplu przepisanéy, pociagnionemi zostaną.-

Kraków dnia 30 Marca 1833 r.

Prezes Senatu WIELOGŁOWSKI

Sekr: Jlny Senatu

DAROWSKI

Sobierayski Za Sekr: Exp: Senatu

Nro 728.

# Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W skutek reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 29 Stycznia b. r. do L. 217. Wydział Spraw Wewnętrznych podaie do publiczney wiadomości, że ś. p. Panna Katarzyna Zawilichowska poczyniła następujące legata pobożne:—

- 1 00. Reformatom na nabożeństwo . . . . . . . Zp. 500.
- 2 Bractwu Milosierdzia i Banku Pobożnego na ubogich 500.
- 3 Suknią iednę Materyalną zapisała na firanki do Kościoła na piasek drugą dla klasztoru Sgo Józefa. Gdy legata powyższe na początku powołanym Reskryptem Senatu Rządzącego w myśl Art: 910 Kod: Cyw: zatwierdzonemi zostały; przeto Wydział czyn ten milosierny Testatorki do powszechney podaje wiadomości.—

Kraków dnia 25 Lutego 1833 r.

Senator Prezyduiący

X. WALCZYŃSKI

Konwicki Sekr.

Charasiński Exp:

Nro 859.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Senat Rządzący Reskryptem Swym z dnia 20 Lutego b. r. do L. 568 w myśl Art: 910 Kod: Cyw: zatwierdził następujące zapisy przez ś. p

X. Joachima Wawrzeńca Jankowskiego Kanonika Katedralnego Krakowskiego dla Jnstytutów tuteyszo-krajowych poczynione:

- 1 Suknie księże zapisał Testator uhogim Księżom.
- 2 Koszule między ubogich podzielić polecił.
- 3 Na ubogie klasztory tak męzkiey iak żeńskiey płci przeznaczył 2,200 Zp. dla podzielenia w równych częsciach.
  - 4 Dla Szpitala Sgo Łazarza na chorych Zp. 500.
  - 5 Na ubogich wstydzących się żębrać 500.
- 6 Książki swoie teologiczne przeznaczył Seminarium Krakowskiemu.—Stosownie przeto do powyższego Reskryptu Senatu Rządzącego—Wydział czyn ten szlachetne uczucia duszy Testatora znamionujący do publicznej podaie wiadomości.—

Kraków dnia 4 Marca 1833. roku.

Senator Prezydujący
WASSERRAB
Konwicki Sekr. Wydz.
Charasiński Exp.

Nro 978.

## Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

W skutek Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 1 Marca b. r. do L-893.— Wydział Spraw Wewnętrznych do publicznej podaje wiadomości: że w kassie Głowney krajowey znayduie się do wypożyczenia na pewną w kraju tuteyszym hypotekę razem lub częściowo summa Duka-

tów 1666. w złocie Zp: 6 g.12 pochodząca z zapisu przez ś. p. Artura Hr. Potockiego dla ubogich M. Krakowa zrobionego, a następnie pomiędzy dwa Instytuta mianowicie domu ogólnego schronienia ubogich i Bractwa Miłosierdzia w równych częściach poćzielonego.

Kraków dnia 12 Marca 1833 r.

Senator Prezydujący WASSERRAB.

Konwicki Sekr. Wydz.

Charasiński Exp.

### Uwiadomienie.

#### ARCHIKONFRATERNIA MIŁOSIERDZIA i BANKU POBOŻNEGO.

W skutek Reskryptu Senatu Rządzącego z dnia 28 Grudnia 1832 r. Nro 1315 obrawszy taxatorów z Panku Pobożnego płatnych do kleynotów, złota i srebra: Józefa Zamoyskiego, na zastępcę w czasie choroby Adama Zamoyskiego — do Sukien Kaspra Rączyńskiego, a na zastępcę Michała Nowackiego, którzy przedmioty do zastawów przynoszone, już nie w domu lecz w Banku bez żadney taxy dawniey pobieraney szacować bębą obowiązani; o tem Szanowną Publiczność zawiadomia, aby Zastawiaiący od dnia 1 Marca 1833 r zaczynaiąc, nie do domu Ta-

xatorów, iak dawniey lecz wprost do Banku z fantami udawali się i żadney taxy nie opłacali.

and I also be the complete with a territor by the state of the state o

the order of the property of the state of th

the bis of Francisco, I be a residency of an entered at the state of t

Kraków d. 1 Lutego 1833 r.

PIEKARSKI S. B.

Strzelbicki Sekretarz.

#### DODATEK

do Nru 650

### DZIENNIKA RZADOWEGO.

#### OBWIESZCZENIE.

Podpisany notaryusz publiczny WMKrakowa i Jego Okregu na žadanie P. Barbary Cypcerowey matki i opiekunki tudzież P. Ferdynanda Jaschke przydanego opiekuna maloletnich, po niegdy Jozefie Cypcer pozostalych podaje do publiczny wiadomości iż w skutek uchwaly rady familiyney w opiece matoletnich poniegdy Jezefie Cypcer w sadzie pokoju MKrakowa Okręgu I. dnia 21. Czerwca 1828 r. zapadłey, a przez Trybunal 1. Just: doia 4 lipca t, r. zatwierdzoney, warunki do licytacyi dworku na gruncie opačkie zwanymi pod L: 603. w gminie V MKrakowa stojącego, przez opiekunów przedstawione zatwierdzającej, niemnicy w skutek powtornev uchwaly rady familiyney w temże sądzie dnia 18 pazdziernika 1828 r, zapadley, i przez Trybunal I. Just: d: 24. listopada t, r. zatwierdzoney, cene szacunkową wmowie bedacego dworku o jedne czwartą cześć to jest do summy 18,296. Zlp. 71 groszy znižajace; - odbedzie się sprzedarz przez publiczaą licytacyą dworku na gruncie opackie zwanym podL: 603 w gminie V MKrakowa stojącego, do massy po s.p. Józefie Cypcer należącego, a to, w kancellaryi podpisanego notaryusza w Krakowie przy ulicy grodzkiey pod 1: 84/5 mieszkającego, pod warunkami następującemi

1. Cena szacunkowa dworku w mowie będącego na pierwsze wywołanie ustanowia się w sumie 18,296 Złp. 7 gr. jako o jednę czwartą część zniżoney.

- 2. Chęć licytowania mający zlożą jednę dziesiątą część powyżey ustanowionego szacunku jako Vadium.
- 3. Nabywca wszelkie podatki zaległe i procenta od widerkauffu jeżeliby się jakowe należały natychmiast do Skarbu zaplacić będzie winien, jak równie koszta ninieyszey Licytacyi.
- 4. Ponieważ Dworek ten ciąży summa 9,200. złp. z pierwiastkowego nabycia wspomnionego Dworku, takowa przeto przy gruncie pozostanie z obowiązkiem opłacania regularnego procentu, komu należeć będzie.
- 5. Po potrąceniu wypłat w warunku 3, 4. z wylicytowaney summy, nabywca resztuiącą summe jaka się okaże naydaley wdni 20 w kancellaryi notaryusza licytacyą odhywającego złożyć obowiązanym będzie, po czem dopiero tytuł dziedzictwa otrzyma.
- 6. Niedopełniający warunkow licytacyi nietylkoutraci Vadium, ale oraz nowa licytacya na jego szkodę a nigdy na zysk ogłoszoną zostanie.

Do którey to lieytacyi wyznacza się termin przedstanowczy w mysl art. 959. kps. na dzień 30. kwietnia rb. 1833 na godzinę 9. ranną wmieyscu jak wyżey.

Kraków dnia 18 Marca 1833 r.

Andrzey Juroszewski.

#### PISARZ TRYBUNALU I. ENSTANCYI W. N. I S. N. MIASTA KRAKGWA I JEGO OKREGU:

Podaje do publiczney wiadomości, iż w drodze postępowania spadkowego, w skutek wyroku Trybunalu I. Jastancyi na dniu 24. lutego 1832 roku zapadlego prawomocnego dział między Sukcessorami ś.p. Józefa i Franciszki z Kustowskich Noakowskich dopuszczającego, i warunki sprzedaży nieruchomości spadkowey zatwierdzającego, wystawioną jest na sprzedaż przez licytacya publiczną, kamienica w Krakowie w Gminie III pod L: 319. narožnie položona, od poludnia z ulica Szewską od zachodu z nlica teatralna od północy z realnościa P. Tomasza Marciszewskiego, od wschodu z domem P. Kajetana Florkiewicza pod L. 350. położonym, granicząca; sukcessorom ś.p. Józefa i Franciszki z Kustowskich Noakowskich żonków własna.

Licytacyą tey nieruchomości popiera P. Wawrzeniec Soświński O. P. D. Adwokat w krakowie przy ulicy S. Jana 1 od L. 472. żamieskaly, jako pelnomocnik sukcessorów obeenych ś.p. Józefa i Franciszki z Kustowskich Noakowskich małżonków, przeciwko P. Janowi Bąkowskiemu Adwokatowi jako kuratorowi nieobecnych Sukcessorow No-

akowskich.

Warunki téy sprzedaży wyrokiem na poczatku powolasym zatwierdzone, są na-

stepujace:

1 Cena szacunkowa kamienicy w Krakowie przy ulicy Szewskiey pod L. 349. położoney, ustanawia się na pierwsze wywołanie Złp. 9000. — gdyby jednak nikt tey summy nie offiarował, zaraz na tym samym terminie do kwoty Złp. 6,000. zniżoną zostanie, i od tak zniżoney ceny, licytacya natychmiast rozpocznie sie.

2. Chęć licytowania mający, niewyłączajac nawet Sukcessorów złoży na Vadium

1/10 to jest Zlp. 900.

3. Nabywca zapłaci podatki z wszelkich epok, jeżeliby się okazały zalegle.

4. Nabywca zaplaci także koszta licytacyi, a to za kwitem adwokata przedaż popierającego.

 Wypłaty w 2. 3. i 4. warunku wyszczególnione, zceny szacunkowej potrącone będą.

- 6. Summy widerkaufowe pozostaną przy nieruchomości, z obowiązkiem płacenia procentów.
- 7. W dni 14. po licytaryi nabywca złoży w depozyt sądowy połowę szacunku, w którą wrachowane mu bądą wypłaty w 23 i 4. warunku wykazane i wtenezas otrzyma dekret dziedzictwa.
- S. Resztę z summy wylicytowaney, pozostałą, wypłaci nabywca Sukcessorom Noa-kowskich, w skutek działu między niemi prawomocnego.
- 9. Wrazie niedopełnienia warunków powyższych, nabywca utraci Vadium, i nowa licytacya na jego szkodą, nigdy na zysk ogloszoną zostanie.

Nabywca ma obowiązek dotrzymania mieszkańców w tym domu do S. Jana r. b. 1833; bowiem ciż mając sobie mieszkanie wcześnie wypowiedziane, na S. Jan r. b. bezzawodnie ustąpić winni, pod rygorem prostey exmissiyi.

Sprzedaż w mowie będącey kamienicy odbędzie się stanowczo na jednym terminie to jest dnia 24 kwietnia 1833 roku.

Wzywają się przeto wszyscy chęć kupienia mający, aby w terminie oznaczonym na licytacya publiczną, na audyencyi Trybunatu I Instancyi w Krakowie przy ulicy Grodzkiey pod L. 106. odbydź się mającą, o godzinie 10 rancey stawić się zechcieli; zaś o bliższych szczególach tey nieruchomości dotyczączch, każdego czasu w godzinach po poludniu w kancellaryi podpisanego Pisarza Trybunalu z akt zlożonych dowiedzieć się możną.— Kraków d. 20 Marca 1833 r.

Janichi Zas. Pis: Tryb.